lu

## Intelligenz-Blatt ür das Großherzogthum Posen.

Intelligeng=Comtoir im Posthause.

№ 26. Dienstag, den 30. Januar 1849.

Ungekommene gremde vom 27. Januar.

fr. Burger Bingewefi aus Breichen, Die brn. Guteb. Bar. v. Lugow aus Mur. Goslin, D. Gulimireti aus Emden, I. im Hotel de Berlin; Gr Cuteb. Graf Rwilecki aus Broblewo, I. in ber golbenen Gane; Br. Guteb. v. Bojanowefi aus Lastowo, Sr. Dom.-Mominiffrator hoper aus Bogdanowo, Sr. Rreis, Zarator Eramer aus Gnejen, fr. Raufm. Baum aus Rawicz, L im Hotel de Bavière; die Brn. Kauft. Krufchte aus Berlin, Moller aus Reufalg, Korfchet aus Reiffe, Jonas aus Berlin, fr. Dberlebrer Dr. Rramer und fr. Mechanitus Rramer aus Nordhausen, Sr. Landrath v. Reichmeifter aus Dbornif, Die Grn. Dberamtleute v. Canger aus Polajewo, v. Schonebed aus Lang = Goslin, I. in Lauf's Hoiel de Rome; fr. Guteb. Gromadzinefi aus Gozdzichowo, die frn. Rauft. Morchel aus Benehausen, Gebr. Schope aus Bredlau, Sr. Beneralbevollmacht. Szmitt aus Reudorff, Sr. Gutep. Rulezewicz aus Grofdorff, fr. Diftrifte-Rommiffarius Dpig aus Ottorowo, I. im Hotel à la ville de Rome; Die Brn. Guteb. Bazanowicz aus Smogulec, Bolsfi aus Rosnowo, I. im Hotel de Hambourg; Sr. Gutsb. v. Sabowelli aus Slupi, Frau Guteb, v. Potworowela aus Gola, v. Roczorowela aus Jafin, Sr. Student Graf Potulicfi aus Breslau, I. im Bagar.

Dom 28. Januar.

Dr Birthschafte Inspettor Schlarbaum aus Gr. Rybno, I. im Hotel à la ville de Rome; Hr. Partikulier Eckardt aus Jena, Hr. Fabrikbesitzer Keller aus Weißenfels, Hr. Rentier de Cortois aus Köln, Hr. Guteb. Blodau aus Bierzyc, I. im Hotel de Berlin; die hrn. Guteb. Rowalsti aus Uzarzewo, Rowalsti aus Wronczyn, Hr. Burgermeister v. Rober aus Czerniejewo, I. im Hotel de Paris; Frau Amtsrathin Schönborn aus Lopuchowo, die hrn. Guteb. Puffte aus Lipnica,

v. Cofolnicft aus Rolfi, I. im fchwarzen Abler; fr. Guteb. Simoni aus Plefchen, 1. im Hotel de Dresde; Gr. Guteb. Satorius aus Igbebno, Ronigl. Rammerberr Sr. v. Rober aus Oftromo, fr. Dberforfter Lebn aus Jarocin, Sr. Pofthalter Franke und die grn. Rauff. Gerftmann aus Dftromo, Schmidt aus halle, Souls aus Stettin, Lovifohn aus Berlin, I. in Laut's Hotel de Rome; Sr. Raufm. Marraffe aus Berlin, I. im Hotel de Baviere; fr. Guteb. v. Begierefi aus Begry, Frau Guteb. v. Buchlinefa aus Twardowo, v. Kofineti aus Taczagorfa, Sr. Stud. med. Griefingier aus Berlin, I. im Bagar; Die grn. Rauft. Barmalb aus Czarnifau, Ruoller aus Brat, I. im Sotel gur Rrone.

1) Proclama. lichen Banf = Rommanbite ju Thorn uns dniu 6. Pazdziernika r. 1847. pod term 6. Oftober 1847 sub Nr. 47. über Nrem 47. przez kommandytę Królew-400 Rthl. an die Ordre des Gutebefigere skiego Banku w Toruniu na summe Sponnaget auf die hiefige Abnigliche Res. 400. talarow i na rzecz dziedzica gierunge hauptfaffe ausgestellte und von Sponnagel do kassy glownej tutejszej bem ic. Sponnagel an bie hiefige Muha Krolewskiej Regencyi wystawiona, lenabministration girirte Anweifung, ift a przez rzeczonego Sponnagel odstąber Lettern angeblich in ber nacht vom piona tutéjszéj administracyi mlynow, 10. jum 11. Oftober 1847 entwendet została ostatniej podobno w nocy

Auf ben Antrag ber biefigen Mublen, Na wniosek tutejszej administracyi administration werden baber alle diejenia młynów wzywają się więc publicznie gen, welche an bie genannte Unweifung wszyscy ci, którzy do wzmiankowa. als Eigenthumer, Ceffionarien, Pfande nej assygnacyi jako właściciele, cesober fonftige Briefeinhaber Unfpruche ju syonaryusze, posiadacze zastawu lub maden haben, hierdurch offentlich vor- innych pism pretensye miec mniemagelaben, fich in bem auf ben 17. Fe= ja, aby sie zglosili osobiscie, lub przez bruar 1849 Bormittage um 11 Uhr prawnie dopuszczalnego pełnomocnipor bem Deputirten herrn Dber-Bandes ka w terminie na dzien 17. Lutego gerichte Referendar Engel in unferm 1849. z rana o godzinie 11. przed Inftruttions , Bimmer anberaumten Ter. Wym. Engel Referendaryuszem Sąmine entweder perfonlich oder durch ges du Glownego w naszej izbie instruk. settlich zuläffige Bevollmachtigte zu mel. eyinéj wyznaczonym i swe do rzeben, und ihre etwanigen Unspruche an ezonej assygnacyi mieć mogące predie gedachte Unweisung anzubringen, und tensye podali i należycie udowodnili,

Die von der Ronig. Dbwieszczenie. Assygnacya, na worden. mod and annold but niz dnia 10, do 11, Pazdziernikar, 1847. v. Canger aus Poleteno, v. snoizberse aus Lang-Goslin, I. in Laul's Hoiel

gehorig barguthun, widrigenfalle fie mit folden werden pracludirt werden und die begeichnetellinweisung amortifirt werden wird.

Bromberg, ben 27. September 1848. Ronigt. Dber = Lanbes = Gericht.
II. Senat.

gdyż w razie przeciwnym z takowemi zostaną wykluczeni, i opisana assygnacya umorzoną zostanie.

Bydgoszcz, dnia 27 Września 1848. Król. Główny Sąd Ziemiański.

Senat II.

2) Poictal Dorladung

Ueber den Nachlaß des am 25. Marz 1847 zu Posen verstorbenen Nagelschmidts Friedrich Gottlob Haade ist heute der erbschaftliche Liquidations. Prozeß erbssnet worden. Der Termin zur Anmeldung aller Ansprüche sieht am 28. Februar f. J. Bormittags um 11 Uhr vor dem Herrn Oberlandes. Gerichts : Affessor von Erousaz im Partheienzimmer des hiesigen Gerichts an.

Der sich in biesem Termine nicht mels bet, wird aller seiner etwanigen Vorrechte verlustig erklart und mit seinen Forderungen nur an dasjenige, was nach Befriez bigung der sich melbenden Glaubiger von der Masse noch übrig bleiben sollte, verzwiesen werden.

Ronigl, Land. und Stadtgericht.
Erffe Abtheilung.

3) Ueber ben Nachlaß bes am 15. Sepstember c. verstorbenen Lieutenants außer Diensten Johann heinrich Victor Leonhard v. Poser und Nadlig aus Aniolfa, Schildberger Kreises, ist heute ber erbschaftliche Liquidationsprozes erbsfuet worden. Der Termin zur Anmelbung aller Ansprüche

Zapozew edyktalny

Nad pozostałością Fryderyka Bogusława Haacke, gwoździarza, zmarkego w Poznaniu dnia 25go Marca 1847., otworzono dziś proces spadkowo likwidacyjny. Termin do podania wszystkich pretensyj wyznaczony, przypada na dzień 28. Lutego 1849. godzinę 11. przed południem, w izbie stron tutejszego Sądu, przed Assesorem Sądu Głównego Ur. Crousaz,

Kto się w terminie tym nie zgłosi, zostanie za utracającego prawo pierwszeństwa jakieby miał uznany, i z pretensyą swoją li do tego odesłany, coby się po zaspokojeniu zgłoszonych wierzycieli pozostało.

Poznań, d. 24. Październ. 1848. Król. Sąd Ziemsko miejski. Wydział pierwszy.

Nad pozostałością zmarłego w dniu 15. Września r. b. porucznika bezczynnego Ur. Jana Henryka Wiktora Leonarda Poser i Naedlitz z Aniołki, powiatu Ostrzeszowskiego, otworzono dziś proces spadkowo-likwidacyjny. Termin do podania wszystkich prefieht am t 3. Marg 1849 Bormittags 9 Uhr vor bein gand= und Stadtgerichtes Direttor Coulg-Boelfer im Partheienzim= mer bes hiefigen Gerichts an.

Wer sich in biesem Termine nicht mels det, wird aller seiner etwanigen Borrechte verlustig erflart und mit seinen Forderungen nur an dasjenige, was nach Befriedigung der sich melbenden Glaubiger von ber Rasse noch übrig bleiben sollte, verwiesen werden.

Reinpen, om 17. Rovember 1848.

4) Ldictal = Vorladung.

autoq hesiq il pushon i

Ueber den Nachlaß der Karoline Jeschte geborne Schmidt, ist heute der erbschafte liche Liquidations-Prozeß erbsfnet worden. Der Termin zur Anmeldung aller Ansprüche sieht am 4. April 1849 Borsmittage um 9 Uhr vor dem unterzeicheneten Richter im Partheienzimmer des hiefigen Gerichts an.

Ber sich in diesem Termine nicht mels bet, wird aller seiner etwanigen Borrechte verlustig ertlart, und mit seinen Forderungen nur an dasjenige, was nach Befriedigung ber sich melbenden Glänbiger von der Masse noch übrig bleiben sollte, verwiesen werden.

Rrotofchin, am 1. Dezember 1848. Ronigl. Land = und Stadtgericht. Der Richter: Sachfe, Landgerichte. Math.

dzień 13. Marca 1849. o godzinie 9téj przed południem w izbie stron tutejszego Sądu przed Wnym Dyrektor m Sądu Ziemsko-miejskiego Schulz-Voelker.

Kto się w terminie tym nie zgłosi, zostanie za utracającego prawo pierwszeństwa jakieby miał uznany i z pretensyą swoją li do tego odesłany, coby się po zaspokojeniu zgłoszonych wierzycieli pozostało.

Kempno, dnia 17. Listopada 1848. Król. Sąd Ziemsko miejski.

Zapozew edyktalny.

Nad pozostałością Karoliny Elżbiety Jeszke z domu Szmidt, otworzono dziś proces spadkowo-likwidacyjny. Termin do podania wszystkich pretensyj wyznaczony, przypada na dzień 4. Kwietnia 1849. godzinę 91ą przed południem w izbie stron tutejszego Sądu przed podpisanym Sędzią.

Kto się w terminie tym nie zgłosi, zostanie za utracającego prawo pierwszeństwa jakieby miał uznany, i z pretensyą swoją li do tego odesłany, coby się po zaspokojeniu zgłoszonych wierzycieli pozostało.

Krotoszyn, dnia 1. Grudnia 1848. Król. Sąd Ziemsko-miejski, Sędzia: Sachse, Radzca Sądu Ziemiańskiego.

5)d "Der Anecht Lubwig Korth ju Jan- Podaje sie niniejszem do publifendorf und die Juftina Labreng aus Ruda, cznej wiadomości, že Ludwig Korth Legfere im baterlichen Beiffande, haben parobek z Sokolewa i Justyna Labrenz mittelft Chevertrages vom 30. Oftober z Rudy, ostatnia w poręczeństwie jej 1848 por Gingebung ber Che Die Ges ojca, kontraktem przedslubnym z dn. meinichaft ber Guter und bee Erwerbee 30. Pazdziernika 1848. wspolność ausgeschloffen, welches hierdurch zur ofe majatku i dorobku wylączyli. fentlichen Renntniß gebracht wirb.

Schneidemubl, ben 12. Januar 1849. Pila, dnia 12. Stycznia 1849.

Ronigl. Lande und Stadtgericht. Krol. Sad Ziemsko-miejski. e Bablmagner beignwohnen um bie politifchen

helm Blumden aus Legec-Muble und mosci publicznej, Ze miynarz Jan Die Bittwe Raroline Sanofchte geborne Fryderyk Wilhelm Blimchen z migna Fiege baselbft, haben mittelft Chevertras Lesznika i wdowa Karolina Hend. ges bom 20. Oftober 1848 bie Gemeine schke z Fiegow tamze, kontraktem fcaft der Guter und bes Ermerbes auss przedslubnym z dn. 20. Pazdziernika gefchloffen, welches bierdurch gur offents 1848. wspolność majątku i dorobku lichen Renntniß gebracht wird.

Birnbaum, am 17. Januar 1849.

6) Der Muller Johann Friedrich Bil. Podaje sie niniejszem do wiado. wyłączyli.

Międzychód, d. 17. Stycznia 1849. Ronigl. Land: und Stadtgericht Krol. Sad Ziemsko-miejski, Rorideit eines, berühmten anglijdben Argted, gefertigten

7) Bekanntmachung. Der Edmiebemeifter Jofeph Runft und feine Che. frau Gujanna geb, Lehmann haben nach ihrem Umzuge von Erebifch nach Bertens werder laut gerichtlicher Berhandlungen vom 20. November 1848 und 28. Decems ber 1848 Die Gemeinschaft ber Guter und bes Ermerbes ausgeschloffen,

esifrou a Comerin, ben 23a Samuar 1849 airodirect nou stadiott schilladouise sed

toffet i Athle, bad fint folde in Pafen bei ? ? Beine nur acht gu haben.

Im Auftrage bes biefigen Ronigliden Land = und Stadtgerichts werbe ich bas ber Ronfuremaffe ber handlung ,Biteme Schirach & Comp." gehorige, febe bebeutenbe, aus ben beffen Gorten befiehenbe Beinlager, und gwar in großeren Quans titaten von einem Unfer ab am 19ten, 20ften, 21ften Darg, 23ften, 24ften, 25ften April, 2 tften, 22ften, 23ften Maic. und in fleineren Quantitaten von eine gelnen Flafchen ab am 22ften, 23ften, 24ften Dary, 26ften, 27ften, 28ften April, 24ften, 25ften, 26ften Dai e., taglich von Bormittage 9 ubr ab offentlich an ben Meiftbietenben gegen gleich baare Sahlung vertaufen. Der Bertauf erfolgt guerft

in bem ber Masse gehörigen Speicher, Schloßstraße Nro. 1742, und bann in bem Reller des Kaufmann Proweschen hauses Friedrichestraße No. 14.

- 9) Auftion. Mittwoch ben 31. Januar Bormittage 11 Uhr fell bor bem biefigen Rathbaufe ein brauner Wallach, 3 4 Joll groß, gefund, jum Reiten und Fahren brauchbar, bffentlich gegen baare Zahlung versteigert werden, un Unschütz.
- 10) Alle unsere Mitburger, die die politische Bewegung in unserem Batertande nicht theilnahmlos an sich vorübengehen lassen, werden gewiß mit uns den Bunsch theilen, den Berhandlungen unserer Bahlmanner beizuwohnen um die politischen Ansichten unserer Bertrauensmänner, insbesondere ober die der Abgeordneten Kansbidaten kennen zu lernen. Unsere städtische Behörde wurde daher allgemeine Unerkennung sinden, wenn sie diesem Bunsche Rechnung tragen und ein diesem Zweste entsprechendes Lokal zu den Wahlmanner-Bersammlungen anweisen mochte. Das Schauspielhaus durste sich dazu gut eignen.
- 11) Ein gewandter Registrator und geubter Schreiber findet Schuhmacherstraße No. 3. ein Unterfommen. ilexasten
- 12) Bewährtes Mittel gegen Kopfleiben. Ohrenmagnete von James Garter in London. Diese nach Borschrift eines berühmten englischen Arztes gefertigten Magnete besigen die besondere Eigenschaft, daß sie binnen menigen Stunden selbst die heftigsten Kopfschmerzen beseitigen, namentlich wenn selbige dronisch oder gichtisch geworden sind. Nicht minder stillen dieselben rheumatische Zahnschmerzen in unglaublich kurzer Zeit und sind zugleich ein sicheres heilmittel gegen Dhrensausen, der gewöhnliche Borbote von harthbrigkeit. Das Paar dieser Magnete in versies gelten Cartons, mit der Anweisung, wie sie zu tragen und auszubewahren sind, kostet 1 Rthlr. und sind solche in Posen bei J. J. heine nur acht zu haben.
- 8) In Auftrage bes biefigen Reifen en der gene Borthie Binterbute zu bedeu--13) Bis zum 5. Februard I. Derfausen mir eine Parthie Binterbute zu bedeubeutend aus Bestehen Dreifen. Gesinlager, arisinager et de Gompannia

Meistbietenben gegen girig baure Zuhlung verkaufen. Der Bertauf ersolgt zuerst

15) Fenerberficherungebant fur Deutschland in Gotha. 2Bir beebren und biers burd jur Rennfnig bee bei ber Teuerverficherungebant f. D. ju Gotha verficherten Publifums ju bringen, daß Die Dividende pro 1848 nach einer vorläufigen Berechnung 47 Procent betragen wird. Gobalo der Rechnungsabichluß fur bas bergangene Sahr befinitiv feftgefiellt fein wird und bie Anexablung ber Dipibenbe erfolgen fann, werden wir nicht unterlaffen, nabere Ungeige gu machen. Bur Aufnahme von neuen Berficherungen find wir jederzeit bereit, under unn nanden jub mal

Dofen, im Januar 1849. C. Muller & Comp., Savieba=Blat Dro. 3.

16) Much in biefem Jahre ftaben bier Bode ber Ronigl. Stammichaferei gu Rranfenfelde gum Bertauf und ift ein neuer Transport eingetroffen. Die Preife find gegen fruher bedeutend ermaßigt. 2 d light i mog sada trojof amustrall ft dun

Jerta bei Rriemen, ben 23. Januar 1849.

- 17) W ksiegarni Zupańskiego jest do nabycia: Kazanie miane w czasie proczystego nabożeństwa odprawionego przy pierwszem walnem zebraniu Ligi polskiej w Korniku na dniu 10. Stycznia 1849, przez X. Jana Chryzostoma Janiszewskiego. (Dochód na dom ochrony w Poznaniu.) Cena Złoty jeden. 25) Gifenbahnbof, Deute Countag ben 28. Nanuar: Großes Calon-Kongert,
- 18) Nepumocen Kurowski przyjał u mnie obowiązek nauczyciela dnia 1. Pazdziernika 1848, roku, i dnia 14. Stycznia t. r. potajemnie dom moj opuścił. Dowiedziałem się, iż tenże na moje imie z mojm podpisem wystawia rewersa (tym sposobem od bankiera Seegala w Poznaniu wziął 50 Talarów) — chcac dalszym nadużyciom jego tamę położyć, ostrzegam Szanowną publiczność, aby żadnych rewersów i weksli z mojem nazwiskiem

Smilowo pod Szamotułami, dnia 26. Stycznia 1849. 1919 1910 1910

Nepumocen Kościelski. 27) B. Michtere Bier balle, Sountag ben 28. Tanuar mufitalifche Abenbuntere

- 19) Wezwanie. Uprasza się Szanownych obywateli, którzy mają zjechać jako wybory do Iszéj Izby dzień 29, m. b. do Kościana, ażeby dzień wprzód po południu raczyli odwiedzić Kassyno polskie w Kościanie.
- 20) Dnia 5. Lutego r. b. odbędzie się Teatr amatorski polski w Gnieźnie w sali ratuszowej na cel dobroczynny. TO get stronger to to 16

- 21) Teatr. W Niedzielę dnia 28 b. m. odegra Towarzystwo dramatyczno-amatorskie powiatu Wrzesińskiego, w sali obyw. Rosia: Piąty Akt dramat Korzeniewskiego i Wekel, komedyą P. Planard, na cel dobroczynny, na co się Szanowną Publiczność zaprasza.
- 22) Winter-Garten, Graben Nr. 39. Indem ich mich beehre ein resp. Publis tum auf meinen neu erbauten Wintergarten aufmerksam zu machen, bemerke ich zus gleich, daß bei mir außer Kaffee auch fur gutes Grätzer und Bairisches Bier, so wie fur andere Getranke gesorgt ift.
- 23) In bem hause Breiteftrage Rr. 13 ift ein geräumiger Laben nebft Wohnung und Rellerraume fofort oder vom 1. April d. J. zu vermiethen, über bas Nabere giebt ber herr L. heimann, Breiteftrage Nro. 15, Auskunft.

enny utigg

- 24) Die Restauration in ber Klostergasse Rro. 17. Bei einer sowohl fur mich als auch fur meine Gaste befridigenden Consumtion ber beliebten "Flati" meiner Ruche, sehe ich mich veranlaßt, den Preis berselben auf 2 Sgr. incl. Semmel herzabzuseigen.
- 25) Eisenbahnhof. Heute Sonntag ben 28. Januar: Großes Salon=Konzert. Anfang 3½ Uhr. Entré 2½ Sgr. Da dieses Kouzert zu meinem Benefiz bestimmt ift, so barf ich wohl versichern, daß ich die beste Auswahl ber Piecen getroffen habe und namentlich 2 Gesangstude darin enthalten sind. Meinem Bestreben zufolge auf recht zahlreichen Besuch rechnend, labet ergebenst ein E. Scholz.
- 26) Dbeum. heute ben 28. Januar, so wie an jedem Sonntage findet großes Concert statt. Unfang 6 Uhr Abends. Entré à Person 2½ Sgr. Das Rabere die Unschlagezettel. J. La m b e r t.
- 27) h. Richters Bier=halle, Sonntag ben 28. Januar musikalische Abendunter= haltung (Quartett.) Illeswydo flora wonese pie except die wood wo wo (Q2)

warrold po poluduin racayli odwiedaio desano oslalje w Koscianje

20) Daia 5. Lorego r b. odbedeie sie Teatr amacerski polski w Gnieknie